Courfe n.

Deveichen

Menefte Nachrichten.

Mr. 897.

Montag 22. Dezember

1879.

# Börsen-Telegramme.

| Berlin.        |              | 1879. (Telegr. Agentur.)    |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| Weizen fest    | Not. v. 20.  | Spiritus matter Not. v. 20. |
| Dezemb=Januar  |              | loto 59 80 60 80            |
| April-Mai      | 238 50 238 — | Dezmbr 59 40 60 40          |
| Roggen fest    |              | Dezember=Januar 59 30 60 —  |
| Dezbr.=Nanuar  | 171 50 171 — | April=Mai 61 10 61 50       |
| April=Mai      | 176 75 176 — | Mai=Funi 61 30 61 70        |
| Mai=Funi       |              | Hafer —                     |
| Rüböl höher    |              | Dezembr=Januar 144 — 144    |
| Dezemb.=Nanuar | 54 20 53 60  | Kündig, für Roggen 100   -  |
| April=Mai      |              | Kündig. für Spiritus        |

| Märkisch=Posen E. A     | 23 90 | 23 75  | Ruff.=Bod.=Kr. Pfdb   |        | 78 60  |
|-------------------------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|
| do. Stamm=Brior.        | 98 50 | 98 50  | Poln. 5proz. Pfandbr. | 62 60  | 62 75  |
| Röln=Minden G. A. 1.    | 43 75 | 144 80 | Bos. Broving.=B.=A.   | 114-   | 114 -  |
| Rhemische E. A. 1       |       |        | Lowirthschftl.B.=A.   | 62     | 61 75  |
| Dberschlesische E. A. 1 | 76 50 | 176 —  | Pof. Sprit-AftGef.    |        | 46 —   |
|                         |       | 62 40  | Reichsbank            | 153 90 | 154 -  |
|                         | 60 40 | 60 40  | Dist. Rommand.=A.     | 188 90 |        |
|                         | 83 40 | 83 50  | Rönigs=u.Laurahütte   | 120 50 | 122 50 |
| Ruff. Anl. 1877         | 88 60 | 88 90  | Posen. 4 pr. Pfandbr. |        |        |
| Ruff. Drientan I. 1877  | 58 10 | 58 50  |                       |        |        |
| m vvu a ~               | - 4   |        | 9 5" 400 MO D Y 6     | 400    | MA     |

Nachbörse: Franzosen 475,50 Kredit 498,50 Lombarden 139,50.

| Rosener Rentenbriese 98 — 98 — Desterr. Banknoten 173 40 173 60 Desterr. Goldrente 70 25 70 30 | Russi iche Banknoten   210   75   211   50   Russi   Engl. Ant 1871   86   25   86   40   50   80   148   90   90   90   90   90   90   90   9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Stettin, ben 22. Dezember 1879. (Telegr. Agentur.

| Weizen fest        | Not. v. 20.   |               | Not. v. 20. |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| Ioto               |               | April=Mai     | 55 75 55 75 |
| Deamber.           |               | Spiritus matt |             |
| Frühjahr           | 235 - 234 -   |               | 59 30 59 40 |
| Roggen fest        |               | Dezmbr.       | 59 - 59 -   |
| acalline total     |               | bito          |             |
| Deambr.            | 166 - 164 -   |               | 60 90 61 —  |
| Frühjahr           | 169 50 167 59 |               | 00 00 01    |
| Rüböl geschäftslos | 103 30 101 33 | Betroleum -,  |             |
|                    | E4   E4       |               | 8 50 8 50   |
| Deambr.            | 54 - 54 -     | Dezmbr.       | 0 00 0 00   |

Durchschnitts-Marktpreise nach Ermittelung der f. Polizei-Direktion.

| Applett, bett 22. Desember 1013. |                         |       |          |                |             |                 |              |             |          |             |  |  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|----------|-------------|--|--|
| Gegenstand.                      |                         |       |          | ere W<br>  Pf. | mittl<br>M. | l. QG.<br>  Pf. | leicht<br>M. | e W.<br>Pf. | Mi<br>M. | tte.<br>Pf. |  |  |
| Weizen                           | höchster<br>niedrigster | pro   | 22<br>21 | 25             | 21<br>20    | 25              | 20<br>19     | 50          | 20       | 66          |  |  |
| Roggen                           | höchster<br>niedrigster | 100   | 17<br>16 | 30<br>75       | 16<br>16    | 50<br>25        | 16<br>15     | 75          | 16       | 42          |  |  |
| Gerste                           | höchster<br>niedrigster | Rilo= | 15<br>15 | 75<br>25       | 15<br>14    | 25              | 14 13        | 75          | 14       | 66          |  |  |
| Hafer                            | höchster<br>niedrigster | gramm | 16<br>15 | 50             | 15<br>15    | 25              | 14<br>14     | 75<br>50    | 15       | 16          |  |  |
| Andere Artifel.                  |                         |       | hi       | chiter         | niedrigster |                 |              | 5           | Mitte.   |             |  |  |

| gulet   niedrigster /                                                                                                  | $15 \mid 50$                 | 15 |                           | 14                         | 50            | 10                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| Andere Artifel.                                                                                                        | höchst                       | er | niebri                    | igster                     | Mi            | tte.                         |
| Stroh   Richt= pr. 100 Kilog.  Krumm= do.  Şeu - do.  Erbsen do.  Linjen do.  Bolynen do.  Kartosseln do.              | 6 M. 50<br>6 28<br>18 —      | 5  | 5 M.<br>5<br>15<br>—<br>3 | 50 \$f                     | 6 M. 5 16 - 3 | - \$1<br>62<br>50<br>-<br>60 |
| Rindfleisch: Keule pro 1 Kilog. Bauchst. do. Schweinesteisch do. Handlsteisch do. Kalbsteisch do. Spect do. Butter do. | 1 40<br>1 20<br>1 40<br>1 40 |    | 1 1 1                     | 10<br>80<br>90<br>80<br>20 | 1 1 1         | 25<br>90<br>5<br>            |
| Eier pro Schod                                                                                                         | _                            | -  | -                         | -                          | -             | _                            |

Börse zu Posen.

Posen, 22. Dezember 1879. [Amtlicher Börsenbericht.] Roggen, ohne Handel. Gek. —,— Etr. Kündigungspreis —,—

per Dezember -, - per Dezember = Januar -,- per Januar = Fe =

per Dezember —,— per Dezember = Januar —,— per Januar = ge bruar —,— per März —,—.

Spirifus (mit Kaß) Gefündigt 30,000 Ltr. Kündigungspreis 58,50 Dez zember 58,40—58,70 per Januar 58,40—58,70 per Februar 58,90—59,10 per März —,— per April=Mai 60,40 Mark.

Loko Spirifus ohne Faft.

Bofen, 22. Dezember 1879. [Börfen=Bericht.] Better: -.

Roggen ohne Handel.
Spiritus fest, Gefd. —,— Ltr. Kündigungspr. —,— per Dezember, 58,6 bz. Br. per Januar 58,6 bz. Gd., per Februar 59,1 bz. Br., per März 59,6 bz. Gd., per April 60 bz. Gd., per Mai 60,7 bz. Gd.

# Marktbericht der faufmännischen Vereinigung.

|                |    | Boie   | II, | den   | 22. | Des | emt | er   | 1873 | 1.   |      |       |      |     |
|----------------|----|--------|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|------|-----|
|                |    | -      |     | feine |     |     |     | mitt |      |      |      | pri   | din. | W.  |
| Weizen )       |    |        | 11  | M.    | -   | Pf. | 10  | M.   | 20   | Pf.  | 9    | M.    | 80   | Af. |
| Roggen         |    | pro    | 8   | =     | 25  | =   | 8   | =    | -    | =    | 7    | =     | 80   | =   |
| Gerfte         | 50 | Rilogr | . 7 | =     | 80  | =   | 7   | =    | 30   | =    | 7    | =     | 10   | =   |
| Safer          | >  |        | 7   | =     | 80  | =   | 7   | =    | 50   | =    | 7    | =     | -    | =   |
| Erbsen (Futter |    |        | 7   | =     | 60  | =   | 7   | =    | 40   | =    | 7    | =     | 20   | =   |
| Lupinen (gelb) |    |        | 4   | =     | 50  | =   | 4   | =    | 40   | =    | 4    | =     | 30   | 2   |
| = (blau)       |    |        | 4   | =     | -   | =   | 3   | =    | 90   | =    | 3    | =     | 80   | =   |
|                |    |        |     |       |     |     |     | 1    | ie 1 | Hork | tkam | miffi | nn.  |     |

# Produkten - Börse.

Bromberg, 20. Dezember. (Bericht von M. B. Zippert.) Wetter: Frost, Nebel, morgens — 8 Grad. Weizen: unverändert, geringe Kauflust 170—215 M. feinster über Notiz.

Roggen: unwerändert, 150—157 Mark feinster über Notiz bezahlt. Hafer: mehr Angebot, unwerändert, 125—140 Mark. Gerste: vernachlässisch, nur in seiner Waare beachtet, 140—156 M., seine Brauwaare über Notiz, kleine 130 bis 140 Mark. Erbsen: sast ohne Angebot. Preise nominess. Obige Preise werden von hiesigen Getreidehändlern per 1000

Kilo gezahlt. Spiritus: 58 Mark per 10,000 LiterpCt.

Spiritus: 58 Mark per 10,000 Liter v.

Breslan, 20. Dezember. (Amtlicher Produkten-Börsen-Bericht.)
Rleesaat, rothe, matt, ordinär 26 — 30, mittel 33—40
fein 43—47, hochsein 50—53.
Rleesaat, weiße sest ordinär 38—46, mittel 50—53, sein 60—68, hochsein 72—79, erauisit. über Notiz.
Roggen: (per 2000 Phd.) behauptet, — Gek. —— 3tr.
Abgelausene Kündigungsscheine per Dezember 165 bez. per Dezember Vanuar 165,00 bez. — per Januar-Februar 165,00 Gd., per Februar Närz. —, per Mäzz. April —,— per April = Mai 173,50
Br. u. Gd. per Mai-Juni 175,50 Br. per Juli-August — Weizen: per Dezember 217 Br. per April-Mai 228 Br. — Hase: Gek. 500 Ctr. per Dezember 137 Gd. per Apps: per Dezember 235 Br., 232 Gd. — Rüböl: sest, Gekündigt —, Bentner, Soso 56,50 Br. per Dezember 54,00 Br. per Dezember 235 Br., 232 Gd. — Rüböl: sest, Gekündigt —, Bentner, Soso 56,50 Br. per Dezember 54,00 Br. per Dezember 24pril-Mai 54,50 Br. per Mai=Juni 55,00 Br. — Retvoleum: per 100 Klgr. loso und per Dezember 31,50 Br. — Spiritus: matter, Gek, 15,000 Liter Loso — per Dezember 60,50 bez., per Dezember 23 Mai 62,50 bz. — per Mai=Juni 63,00 Br. — per Juni-Juli —, per Juli-August 63,50 Gd. per August September —, per Geptember —, per Juli-August 63,50 Gd. per August September —, per Geptember —, Bink: sehr sest.

Bint: fehr fest. Die Borfen . Commiffion.

### Telegraphische Börsenberichte. Fonde-Courfe.

Frankfurt a. M., 20. Dezember. (Schluß-Courfe.) Schluß abgeschwächt

\*) per medio resp. per ultimo. Nach Schluß der Börse: Kreditaktien 247§. Franzosen 237. II. Orientanleihe —, —. Galizier 210§. Ungarische Goldrente —. 1860er Loose —,—.

**Baris**, 20. Dezember. (Schluß : Courfe.) Fest. 3 proz. amortisirb. Rente 83,70. 3 proz. Rente 81,45. Anleihe be 1872 115,02½. Italien. 5 proz. Rente 81,35. Desterr. Goldrente 70½. Ung. Goldrente 85½. Russen be 1877 92½. Franzosen 597,50. Lom-bardische Sienbahn-Aftien 175,00. Lombardische Prioritäten 259,00 Anleihe de Türfen de 1865 9.721

Credit mobilier 631, Spanier exter. 15½, do. inter. 14½, Suez-fanal-Aftien 710, Banque ottomane 520, Societe generale 557, Credit foncier 1052, Egypter 257, Banque de Paris 870, Banque d'escompte 816, Banque hypothecaire 672, III. Drientanleihe 59½, Türfenloofe 34,00, Londoner Wechsel 25,24½.

Broduften : Courfe.

Produkten Courfe.

Danzig, 20. Dezember. [Getreide Börfe.] Wetter: mäßiger Frost bei klarer Luft. — Wind: Nord-West.

Weizen loko wurde am heutigen Markte zwar zu unweränderten Preisen gekauft, doch nur in den schweren und besseren Gattungen, während die Mittel= und abfallende Waare besonders bei leichtem Gewicht nur sehr mühsam selbst bis 2 M. per Tenne billiger zu verkaufen war. Die Stimmung blied sehr ruhig für diesen Artikel und ist bezahlt für Sommer= beseht 124/5 Pfd. 213 M., frank aber hell 120—124 Pfd. 214 Mt., bunt und bellsarbig 114—124/5 Pfd. 205—215 M., hell 118 Pfd. 217 M., hellbunt frank 118—126 Pfd. 205—215 M., hochbunt 120—128/9 Pfd. 225—231 M., hochbunt 129/30, 130, 133 Pfd. 238, 230, 246 M. per Tonne. Russischer Weizen wurde rothsglasig 122—125 Pfd. zu 220 M. per Tonne gehandelt. Termine stille. Upril = Mai Transit 235 M. Br., 233 M. Gd., Zuli = August Transit 240 M. Br. Regulirungspreis 226 Mark.

240 M. Br. Regulirungspreis 226 Mark.

240 M. Br. Regulirungspreis 226 Mark.
Roggen loko matter und ist nach Qualität für inländischen bezahlt
118 Kfd. 155M., 120/I Kfd. 157½ M., 121/2 Kfd. 158½ Mf., 122 Kfd.
159, M., 123, 124, 125 Kfd. 159 M., 123, 124, 125 Kfd. 160 M.,
127 Kfd. 164 M. per Tonne. Termine per Upril-Mai unterpolnischer
Transit mit 124 Kfd. Minimalgewicht 163 M. Regulirungspreis 154
M., unterpolnischer — Mark. — Gerste loko nur in den seineren Gattungen beliebt, andere Sorten slau. Bezahlt wurde für große 110 Kfd.
160 M., 112 Kfd. 165 M., 115/6 Kfd. 170 M., 11ä Kfd. sein 177 M.,
polnische 98—103 Kfd. 155 M. per Tonne. — Erbsen loko Koch= zu
144, 150 M., Mittel 136, 137 M. per Tonne gekauft. — Wicken loko
istländisch 120 M. — Buchweizen loko 134 Mark per Tonne bez. —
Dotter loko russischer 190 M. per Tonne. — Einterrübsen Termine
Septbr. Dftbr. 270 M. Br. — Spiritus loko zu 56 und 56,50 Mark
gekauft.

Pocales und Provinzielles.

A [Der Oberlandesgerichts : Prafident von Kunowsfi] ist heute zur Erledigung dienstlicher Geschäfte nach Mogilno gereist.

r. Berspätungen. Um Sonnabend haben sich wegen starten Bersonenverfehrs fast fämmtliche hier eintressenden Sijenbahnzüge verspätet.

r. **Verspätungen.** Gestern verspäteten sich: der Bormittagszug von Breslau um 18, der Nachmittagszug von Bentschen um 12, der Mbendzug von Bentschen um 22, der Abendzug von Breslau um

r. Trichinen. Bei einem Fleischer auf bem Schrobkamarkt wurde gestern ein trichinoses Schwein vorgesunden. r. Im hiefigen städtischen Krankenhause ist das gesammte Wärter= und Bedienungspersonal zu Weihnachten mit Gratisikationen bedacht worden.

Diebstahl. Am Sonntage wurde in Kosten ein brauner Wallach mit kleinem Stern und durchgeriebenem Hintersessel = Gelenk, nebst Geschirr und gelbem Bretterwagen gestohlen.

nebst Geschirt und gelbem Bretterwagen gestohlen.

r. Diebstähle. Einem Gänsehändler auf der Judenstraße sind aus einem Keller 7 sette Gänse gestohlen worden. — Einem Händler wurden vor einigen Tagen im Walde von Antonin 5 Christbäume gestohlen, welche nach Posen zum Versauf gebracht worden sind. — Mehreren Fischhändlern aus Wreschen wurden Freitag Abend in unverschlossenm Flure des Hauses Aronserstraße 11 aus einem Korbe, der mit Leinwand übernäht war, mittelst Ausschneidens der Leinwand ca. 50 Pfund Fische (Bleie) gestohlen.

Staats= und Polkswirthschaft.

\*\* Breslau, 19. Dezember. [Wollbericht] Das hiesige Geschäft hat in der verstossenen Woche keine erhebliche Aenderung ersaheren. Der Begehr unserer einheimischen Fadrikanten ist immer noch ziemlich undebentend, und das Haupt-Geschäft vollzieht sich neist sin beinischen was kächlichen Bestehre Bestehre bei bei in der klustruck in rheinischen und sächsischen Konsum. Dasselbe fand seinen Ausdruck in dem Bezuge von etwa 400 Itr. seiner schlesischer Einschuren von 71 dis 73 Ehlr., während im Uedrigen nur noch etwa 80 Itr. ord. polnischer Stosswolle zu ca. 48 Thr. acquirirt worden sind. In den genachten Breisen machte sich eine Fernere kleine Besserung bewerkbar.

Telegraphische Nachrichten.

Paris, 22. Dez. Sämmtliche Minister waren am Sonntag bei Waddington versammelt, unterzeichneten dort ihre Demission und übersendeten dieselbe an den Präsidenten Greny. Paris, 22. Dez. Sämmtliche Minister waren am Sonnstag bei Waddington versammelt, unterzeichneten dort ihre Demission und übersendeten dieselbe an den Präsidenten Grévy. Freyeinet ist mit der Bildung eines neuen Kadinets beauftragt; die Entlassung des disherigen Kadinets wird erst nach Ernennung des neuen im Fournal Offiziel nerössentlicht werden. des neuen im Journal Offiziel veröffentlicht werden.

Baris, 22. Dez. Bei den geftrigen Ersatwahlen wurden Maze in Berfailles und Gent in Drange zu Deputirten gewählt.

Loudon, 21. Dezember. [Ausführlicher Bericht.] In ber gestrigen Versammlung der Konservativen in Leeds erklärte der

Unterstaatssekretär des Auswärtigen, Bourke:

Die englisch-türkische Konvention lege England keine besonderen Berantwortlichkeiten auf, denn er glaube, daß, wenn die von den Liberalen immer vorausgesetzte Zerstückelung der Türkei eingetreten sein würde, England auch dann weder Kleinasien, noch Messopotamien, noch die Euphratroute, noch endlich Indien in den Händen der Klussen zu sehen wünsche. Was die auswärtigen Beziehungen Englands angehe, so stehe letteres zu dem gesammten Errong in kreundschaftlichen Beziehungen zu sehen wünsche. Was die auswärtigen Beziehungen Englands angege, so stehe letteres zu dem gesammten Europa in freundschaftlichen Beziehungen. To stehe letteres zu dem gesammten Europa in freundschaftlichen Beziehungen. Die englische Regierung erkenne an, daß der russischen Exieb ungen inigen Theilen Europa's Justände zurückgelassen habe, welche seitens der englischen Minister Festigkeit und Diskretion erheischten. Die Regierung glaube, daß die dei Weitem größere Mehrzahl der europäischen Staatsmänner auf Seiten Englands stehe. England habe keinen Streit mit irgend einer europäischen Macht, wünsche vielmehr und hosse, daß sa auch zu Außland in guten Beziehungen bleiben werde. Er sei der Aussich, daß die Disserazen mit Rußland hauptsächlich durch die ehrgeizigen und rücksichtslosen Parteien veranlaßt worden seien und nicht durch den Kaiser und dessen weisere Staatsmänner. Lettere wissen, daß England den Frieden wünsche und die legitime Entwicklung des russischen Handels und der Wohlfahrt Pußlands nicht verhinderen wolke. Sie wissen serven, daß England die Beseitigung der inneren Schwierigseiteten Rußlands freudig begrüßen würde. England habe keine Sympathie zu Mördern, noch zu denzenigen, welche die Grundlagen der Ordnung und des Gesetzes zerkören wollen. Die Politis Lord Beaconssische habe bisher auf der Zustimmung des freien Boltes und des field's habe bisher auf der Zustimmung des freien Boltes und des Varlamentes beruht und der Premier könne ohne seine politische Pflicht zu verabsäumen nicht davon abweichen. Er (Bourfe) glaube, daß diese Politik den Trieden, die Freiheit und den Wohlstand der gesammten Welt herbeiführe.

Rom, 20. Dezember. Deputirtenkammer. Bur Debatte stehen die Gesetzentwürfe, betreffend die Verlängerung der Handelsübereinkommen mit England, Frankreich, der Schweiz und Belgien und des Handelsvertrags mit Deutschland. Luzzatti betont, daß in England der Differentialzoll auf italienische Weine hundert und fünfzig Mal höher als auf französische Beine sei, und wünscht das Resultat der diesbezüglichen Bershandlungen mit England zu wissen. Auch die Beschlüsse der französischen Vertragskommission seien Italien ungünstig, weil sie eine Zollerhöhung auf italienische Weine in Aussicht stellten. Bezüglich Deutschlands hebt Luzzatti hervor, daß der Handels= vertrag mit demfelben ein Ausbruck der politischen Freundschaft zu Deutschland sein folle. Er hofft deshalb, Deutschland werde stalien gegenüber die Tarife ändern und beantragt folgende Tagesordnung: "Die Kammer geht, unter den im Kommissions= berichte enthaltenen Vorbehalten, rücksichtlich des ganz temporären und einfach zuwartenden Charafters der provisorischen Handels= fonvention mit Deutschland zur Spezialdebatte über." bemerkte, daß die Verhandlungen mit England in Betreff der Weinzölle wegen des Mangels entsprechender Kompensation seitens Italiens noch zu keinem Resultate geführt hätten und schloß sich ben Bemerkungen Luzzatti's bezüglich Frankreichs und Deutschlands an. Minghetti glaubte, daß Kompensationen seitens Italiens für England leicht gefunden werden könnten. Der Ministerpräsident Cairoli gab hierauf bezügliche Aufklärungen und erklärte, daß die Meußerungen des Deputirten Luggatti ben Absichten der Regierung entsprächen. Der Berichterstatter nahm sodann im Namen der Kommission Aft von der Erklärung des Ministers und betonte wiederholt den provisorischen Charafter der Konvention mit Deutschland. Die Kammer nahm schließlich die von Luzzatti beantragte Tagesordnung an und genehmigte die Gesetzentwürfe betreffend die Verlängerung der Handels= konventionen. Bon dem Deputirten Bisconto Benosta wurde eine Interpellation über die auswärtige Politik der Regierung angemeldet.

Ronftantinopel, 20. Dezember. Da Serbien wenig Geneigtheit zeigt zur Ausführung des Artikels 39 des Berliner Vertrages betreffend die Behandlung der Staatsgüter und Vakufgüter in den an Serbien abgetretenen Gebietstheilen, so hat sich die Pforte in dieser Angelegenheit an die Großmächte gewandt. Die Mehrzahl berselben hat hierauf Serbien die Nothwendigkeit vorgestellt, die Ernennung eines Kommissars für die in Aussicht